# Gesetz=Sammlung

für die

# Königlichen Preußischen Staaten.

## - Nr. 17.

(Nr. 6065.) Allerhöchster Erlaß vom 27. Marz 1865., betreffend die Verleihung der fiskalischen Vorrechte an den Kreis Beeskow-Storkow in Bezug auf den Bau
und die Unterhaltung einer Chaussee von der Grenze der Kreise Lübben und
Beeskow-Storkow innerhalb des letzteren Kreises des Regierungsbezirks
Potsdam dis zum Anschluß an die Frankfurt-Leipziger Chaussee bei der
Stadt Beeskow.

Lachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Bau einer Chaussee von der Grenze der Kreise Lubben und Beeskow-Storkow innerhalb des letteren Rreises des Regierungsbezirks Potedam bis zum Unschluß an die Frankfurt= Leipziger Chaussee bei ber Stadt Beeskow genehmigt habe, verleihe Ich hier= durch dem Kreise Beeskow=Storkow das Expropriationsrecht für die zu dieser Chaussee erforderlichen Grundstücke, imgleichen das Recht zur Entnahme der Chausseebau= und Unterhaltungs=Materialien, nach Maaggabe der fur die Staats= Chausseen bestehenden Vorschriften, in Bezug auf diese Straße. Zugleich will Ich dem gedachten Rreise gegen lebernahme der funftigen chausseemäßigen Unterhaltung der Straße das Recht zur Erhebung des Chaussegeldes nach den Bestimmungen des fur die Staats=Chaussen jedesmal geltenden Chausseegeld= Tarifs, einschließlich der in demselben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätlichen Borschriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats=Chausseen von Ihnen angewandt werden, hierdurch verleihen. Auch follen die dem Chauffeegeld = Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei-Bergeben auf die gedachte Straße zur Anwendung kommen.

Der gegenwartige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur offentlichen

Renntniß zu bringen.

Berlin, den 27. März 1865.

### Wilhelm.

v. Bobelschwingh. Gr. v. Igenplig.

An den Finanzminister und den Minister fur Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

36

(Nr. 6066.)

(Nr. 6066.) Allerhöchster Erlaß vom 3. April 1865., betreffend die Verleihung der fiskalischen Borrechte an den Major a. D. von Tiele-Winkler auf Michowitz im Kreise Beuthen zu dem von demselben beabsichtigten Bau einer Chaussee vom Zollhause Ober-Lagiewnik durch das Dorf gleichen Namens und die Kolonie Brzezina dis zum Anschluß an die Gleiwitz-Königshütter Chaussee bei Lipine.

Lachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den von dem Major a. D. von Tiele = Winkler auf Michowit im Kreise Beuthen bes Regierungsbezirks Oppeln beabsichtigten Bau einer Chaussee vom Zollhause Ober-Lagiewnik durch das Dorf gleichen Ramens und die Rolonie Brzezina bis zum Unschluß an die Gleiwiß=Ronigshutter Chauffee bei Lipine genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch dem Unternehmer, Major a. D. von Tiele-Winkler auf Michowit, bas Erpropriationsrecht fur die zu diefer Chauffee erforderlichen Grundftude, imgleichen bas Recht zur Entnahme ber Chauffeebau- und Unterhaltungs-Materialien, nach Maaßgabe der fur die Staats-Chausseen bestehenden Borschriften, in Bezug auf diese Straße. Zugleich will Ich dem gedachten Unternehmer gegen Uebernahme ber funftigen dauffeemaßigen Unterhaltung ber Strafe das Recht zur Erhebung des Chaussegeldes nach den Bestimmungen des fur die Staats-Chausseen jedesmal geltenden Chausseegeld-Tarifs, einschließlich ber in demselben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätzlichen Borschriften, wie diese Bestimmungen auf ben Staats = Chausseen von Ihnen angewandt werden, hierdurch verleihen. Auch follen die dem Chaussegeld-Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei = Bergeben auf die gedachte Straße zur Anwendung kommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Geset = Sammlung zur offentlichen

Kenntniß zu bringen.

Berlin, ben 3. April 1865.

# Wilhelm.

v. Bodelschwingh. Gr. v. Ikenplik,

An den Finanzminister und den Minister für Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten. (Nr. 6067.) Allerhöchster Erlag vom 3. April 1865., betreffend die Verleihung der fisse falischen Vorrechte für den Bau und die Unterhaltung einer Gemeindes Chaussee von Munsterbusch über Büsbach, Dorf und Breinigerheide nach Cornelimunster im Regierungsbezirk Aachen.

Lachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Bau einer Gemeinde= Chaussee von Munsterbusch an der von Nachen nach Stolberg führenden so= genannten Cockerillstraße über Busbach, Dorf und Breinigerheibe nach Cor= nelimunster im Regierungsbezirf Nachen genehmigt habe, verleihe Ich bierdurch den Gemeinden Busbach und Cornelimunster das Expropriationsrecht für die ju diefer Chaussee erforderlichen Grundstücke, imgleichen bas Recht zur Entnahme der Chausseebau= und Unterhaltungs = Materialien, nach Maaßgabe ber fur die Staats- Chaussen bestehenden Borschriften, in Bezug auf diese Strafe. Bugleich will Ich den genannten Gemeinden gegen Uebernahme der kunftigen chauffeemäßigen Unterhaltung der Strafe das Recht zur Erhebung des Chauffeegeldes nach den Bestimmungen des fur die Staats-Chausseen jedesmal geltenden Chaussegeld = Tarife, einschließlich ber in demfelben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätzlichen Borschriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats-Chausseen von Ihnen angewandt werben, hierdurch verleihen. Huch sollen die dem Chaussegeld-Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen ber Chausseepolizeis Bergeben auf die gedachte Straße zur Unwendung fommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 3. April 1865.

# medicine en place not companie com medicine Wilhelm. model com ser

v. Bobelschwingh. Gr. v. Igenplig.

Un den Finanzminister und den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. (Nr. 6068.) Allerhöchster Erlaß vom 10. April 1865., betreffend die Ermäßigung des in dem Hafen von Pillau zu entrichtenden Hafengelbes.

Uuf Ihren Bericht vom 31. Marz d. J. bestimme Ich, daß das in dem Hafen von Pillau nach dem Tarife vom 18. Oktober 1838. (Gesetz = Samml. für 1838. S. 524.) zu entrichtende Hafengeld vom 15. Upril d. J. ab von allen seewarts ein= und ausgehenden Schiffen und Fahrzeugen,

wenn sie beladen sind, beim Eingange mit 8 Sgr., beim Ausgange mit 8 Sgr.; wenn sie Ballast führen beim Eingange mit 4 Sgr., beim Ausgange mit 4 Sgr.

für die Last Tragfähigkeit erhoben werde. Im Uebrigen bleiben die Vorschriften in dem vorgedachten Tarife und die dazu ergangenen späteren Bestimmungen unverändert.

Dieser Erlaß ist durch die Gesetz = Sammlung zur öffentlichen Kenntniß

zu bringen.

Berlin, ben 10. April 1865.

# Wilhelm.

v. Bodelschwingh. Gr. v. Igenplit.

An den Finanzminister und den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

(Nr. 6069.) Allerhochster Erlaß vom 10. April 1865., betreffend ben Tarif zur Erhebung ber Schiffahrts-Abgaben in der Stadt Königsberg.

uf Ihren Bericht vom 31. Marz d. J. habe Ich dem Tarife zur Ershebung der Schiffahrts Mbgaben in der Stadt Königsberg unter Vorbehalt der Revision von fünf zu fünf Jahren Meine Genehmigung ertheilt und lasse Ihnen denselben vollzogen zur Bekanntmachung durch die Gesetz Sammlung wieder zugehen.

Berlin, ben 10. April 1865.

### Wilhelm.

v. Bodelschwingh. Gr. von Itenplit.

An den Finanzminister und den Minister fur Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

# Tarif

zur Erhebung der Schiffahrts-Abgaben in der Stadt Königsberg.

Vom 10. April 1865.

|         | - A . Leave whoes manually space, it was to see                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|
| Es wird | entrichtet:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Glas,    | Ugar | 8.  |
| I Mn    | Pregelmundungsgeld:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |     |
|         | . von Segelschiffen für jede Schiffslast Tragfähigkeit:                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |     |
|         | a. mit Ladung beim Eingange beim Ausgange                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u> </u> | 3 3  | 6   |
|         | b. mit Ballast beim Eingange beim Ausgange                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 1 1  | 9 9 |
|         | Ausnahmen. Alle last T dan eine e                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 11    | 4    |     |
|         | 1. Schiffe, beren Ladung den vierten Theil ihrer<br>Tragfähigkeit nicht übersteigt, entrichten die Ab=<br>gabe nach dem Satze für Ballasischiffe.                                                                                                                                                         |          |      |     |
|         | 2 a. Alle Schiffe von nicht mehr als 40 Lasten<br>Tragfähigkeit, sowie                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |     |
| - 41    | b. die Schiffe von mehr als 40 Lasten Trag-<br>fähigkeit,                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |     |
|         | wenn sie Fahrten zwischen Königsberg und einem anderen Preußischen Hafen ohne Be-<br>rührung eines fremden Hafens machen, und zwar für den Ausgang dorthin und den Eingang dorther,                                                                                                                       |          |      |     |
|         | entrichten die Abgabe nach einem Drittheil der obigen Satze.                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |     |
| * 0     | 3) Schiffe von nicht mehr als 40 Kasten Tragfähig= feit sind von Entrichtung des Pregelmundungs= geldes beim Ein= und Ausgange befreit, wenn sie, von einem Preußischen Hafen ohne Berüh= rung eines fremden Hafens kommend, um Fracht zu suchen, ohne Ladung eingehen und ohne La= dung wieder ausgehen. |          |      |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MANUAL STATE OF | Yla: | Uga:     | 8. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------|----|
| B. Bon allen übrigen Fahrzeugen, d. h. solchen, welch nicht mit Güterfracht oder Ballast aus der Schemmen oder dorthin gehen (mit Ausnahme de Fischerkähne und offenen kleinen Boote), wenn semit Ladung eine eigene Fahrt machen, für jede Schiffslast Tragfähigkeit: | ee<br>er        |      |          |    |
| beim Eingangebeim Ausgange                                                                                                                                                                                                                                             |                 | _    | 1 1      | _  |
| Ausnahme.                                                                                                                                                                                                                                                              | Metro-makes     | 8 91 | 01       |    |
| Fahrzeuge, welche nur als Leichter von Se schiffen dienen, sind vom Pregelmundungsgelf befreit.                                                                                                                                                                        |                 |      |          |    |
| C. Lon Fischerkähnen und offenen kleinen Boote wenn sie beladen sind, beim Eingange und bei Ausgange                                                                                                                                                                   | n,<br>m         | _    | 1        | _  |
| II. Un Strom= und Pfahlgeld:                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 100  | 12       |    |
| 1) von Seeschiffen für jede Schiffslast Tragfähigkeit                                                                                                                                                                                                                  |                 | -    | 1        | 6  |
| 2) von einer Wittinne ober einem Boydock bei ein Lange                                                                                                                                                                                                                 | er              |      |          |    |
| a) von nicht mehr als 90 Fuß                                                                                                                                                                                                                                           | .45             | 1    | 6        | -  |
| b) von mehr als 90, aber weniger als 115 Fuß c) von 115 Fuß und darüber                                                                                                                                                                                                |                 | 1 3  | 25<br>15 |    |
| 3) von allen anderen Fahrzeugen, einschließlich der Leichte jedoch mit Ausschluß der leer oder mit Fischen bladenen eingehenden Angel = und Fischerkähne, b                                                                                                            | 10-             |      | 10       |    |
| einer Tragfähigkeit von 1 bis 10 Kasten                                                                                                                                                                                                                                | ••              | -    | 2 6      | _  |
| = 21 = 30 =                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |      | 15       |    |
| = 31 = 40 =<br>= 41 und darüber                                                                                                                                                                                                                                        | 9.              | 1 2  | _        | _  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1               |      |          |    |
| 4) vom Floßholze: a) von Brennholz für jede Klafter                                                                                                                                                                                                                    |                 | _    | 1        | -  |
| b) von Dielen und Planken fur jede 216 laufen                                                                                                                                                                                                                          | de l            |      |          | 0  |
| Sup Problétique Sary                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |      | _        | 8  |
| c) von Balken und Rundhölzern, desgl                                                                                                                                                                                                                                   |                 |      | 2        |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                 | Alla       | Uga: | 8. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|
| d) Besinden sich auf dem geslößten Holze, außer dem Zubehör und außer dem Mundvorrathe für die Bemannung, an Waaren mehr als 6 Zentner, so ist neben der vorstehend bestimmten noch eine Abgabe von                                             |            | 6    | _  |
| Anmerkung zu 4. h. c. und d. Eine Länge<br>von überhaupt weniger als 216 Fuß wird<br>für volle 216 Fuß, ein Ueberschuß von<br>108 Fuß oder mehr für volle 216 Fuß<br>gerechnet, ein Ueberschuß von weniger als<br>108 Fuß nicht berücksichtigt. |            |      |    |
| III. Fur das Aufziehen der Brucken, und zwar bei jeder ein-<br>zelnen Brucke:                                                                                                                                                                   |            |      |    |
| 1) von einem Seeschiffe                                                                                                                                                                                                                         | CONCENTION | 5    | -  |
| 2) von einem anderen Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                  |            | 2    | -  |

#### Befreiungen.

- 1) Schiffe und andere Fahrzeuge von nicht mehr als 40 Lasten Tragfähigfeit sind von Entrichtung des Pregelmundungsgeldes (I.) beim Ein- und Ausgange befreit, wenn sie, von einem Preußischen Hafen ohne Berührung eines fremden Hafens kommend, auf der Fahrt nach einem anderen Preußischen Hafen lediglich zu dem Zwecke eingehen, um eine den zehnten Theil ihrer Tragfähigkeit nicht übersteigende Beiladung zu löschen oder einzunehmen.
- 2) Wird ein Fahrzeug, welches das Pregelmündungsgeld bereits entrichtet hat, bei seiner Reise durch Zufall oder Unglück veranlaßt, in den Pregel zurückzukehren, so bleibt es von der nochmaligen Entrichtung des Pregelmündungsgeldes befreit, wenn es in der Zwischenzeit keinen anderen Hafen berührt hat.
- 3) Schiffe und andere Fahrzeuge, welche Königliche oder Armee-Effekten transportiren und keine Beiladung von anderen Gegenständen haben, sind von den in diesem Tarif enthaltenen Schiffahrtsabgaben befreit.

#### Bufatliche Bestimmungen.

1) Zur Entrichtung der Pregelmundungsgelder, Nr. I. des Tarifs, sind alle Fahrzeuge verpflichtet, welche die Mundung des Pregels passiren.
(Nr. 6069.)
2) Zur

- 2) Zur Entrichtung der Strom= und Pfahlgelber, Nr. II. des Tarifs, find alle Fahrzeuge verpflichtet, welche durch den Hollandischen, oder durch den Kriedlander, oder durch den Littauischen Baum eingehen.
- 3) Ausländische Seeschiffe derjenigen Nationen,
  - a. mit welchen wegen Behandlung ihrer Schiffe und beren Ladungen, gleich den inländischen, ein besonderer Vertrag nicht besteht, oder
  - b. welche ihrerseits nicht etwa aus anderer Veranlassung die Preußischen Schiffe und beren Ladungen gleich den inländischen behandeln,

haben die in diesem Tarif und in dem Anhang zu demselben enthaltenen Abgaben und Gebühren überall doppelt zu zahlen.

4) Neben dem Pregelmundungsgelbe fommen bedingungsweise nur die übrigen in diesem Tarif und die in dem dazu gehörigen Anhange fest= gesetten Abgaben und Gebuhren zur Erhebung; außerdem durfen keinerlei Zahlungen fur die Benutzung des Hafens und der damit ver= bundenen, dem allgemeinen Gebrauch gewidmeten Anstalten gefordert werden. Es brauchen bemnach nicht nur die Schiffer, Schiffsspedi= teure, Schiffsmakler, Rheder oder sonst Jemand weder den Lootsen ober beren Rommandeur, noch bem Hafenmeister, Strominspektor ober den Steuer=, Polizei= oder Ballastoffizianten unter irgend einem Bor= wande ein Geschenk oder eine Bergutung zu entrichten, sondern es ift Redermann fogar ausbrucklich untersagt, einem diefer Beamten auch nur das geringste Geschenk fur die Ausubung seines Amtes anzubieten, zu verabreichen, oder durch einen Dritten verabreichen zu laffen, indem ein folches Anerbieten oder Berabreichen nach den bestehenden Landesgesehen bestraft und das Geschenk außerdem zur Armenkasse eingezogen werden soll.

Wenn einer der vorstehend erwähnten Beamten es sich beikommen . lassen follte, unter irgend einem Vorwande ein Geschenk oder eine Abgabe zu fordern oder anzunehmen, so ist der Schiffer verpflichtet, solches dem Polizeipräsidenten in Königsberg anzuzeigen.

Sollte sich in besonderen Fallen ein Schiffer veranlaßt finden, den Lootsen oder deren Rommandeur seine Dankbarkeit für die ihm gesleisteten außerordentlichen Dienste zu bezeigen, so darf derselbe das Geschenk nur unter Vorwissen und mit Genehmigung der vorgesetzten Regierung aushändigen.

5) Bei den Strafbestimmungen des Tarifs vom 13. Dezember 1844. (Gesetz-Samml. für 1845. S. 5.) bewendet es.

# Anhang

zu dem Schiffahrtsabgaben = Tarif für die Stadt Königsberg, enthaltend

bie Abgaben für die Benugung besonderer Unstalten und die für gewisse Leistungen zu entrichtenden Gebühren.

| CE THE PART OF THE PARTY OF THE |        |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|
| Es wird entrichtet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | effle: | Uga: | 3 |
| I. Beim Loschen ober Ginnehmen des Ballastes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |   |
| für die Lieferung der Planken, Karren und Stellagen von jedem Seeschiffe, welches Ballast loscht oder einnimmt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |   |
| a) bei einer Tragfähigkeit von mehr als 100 Lasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2      | 15   | _ |
| b) bei einer Tragfähigkeit von mehr als 50 bis ein= schließlich 100 Lasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 15   |   |
| c) bei einer Tragfähigkeit von mehr als 25 bis eins schließlich 50 Lasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | -    | _ |
| d) bei einer Tragfähigkeit von 25 Lasten und darunter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _      | 20   | - |
| Die zum Löschen oder Einnehmen des Ballastes erfor=<br>derlichen Leute muß der Schiffer sich selbst beschaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |   |
| II. Fur Benutung des Rielgrabens,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |   |
| von den in diesem Graben Kiel holenden Schiffen für jede Last ihrer Tragfähigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _      | 3    | _ |
| III. An Lootsengebühren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |   |
| 1) Für die Begleitung der Schiffe, von jedem Schiffe ohne Unterschied der Größe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      | 1 |
| a) von Königsberg nach Pillau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5      | 10   |   |
| b) von Königsberg nach Braunsberg bis Pfahlbude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 10   | _ |
| c) von Königsberg nach Elbing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8./    | 1    | _ |
| Anmerkung: Von dem Sate zu c. werden für die Fahrt von Königsberg bis Schiffs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 7    |   |
| Jahrgang 1865. (Nr. 6069.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |   |

ruh 7 Rthlr. 10 Sgr. und für die Begleitung von Schiffsruh bis Elbing 20 Sgr. entrichtet.

Wenn die Fahrt dadurch, daß das Schiff zu tief liegt, oder durch Nachlässigkeit des Schiffers außershalb des Baumes aufgehalten wird, so erhält der Lootse ein Liegegeld von 15 Sgr. für jede Nacht.

2) Für Revision der Leichterfahrzeuge, von jedem in Pillau befrachteten Leichterfahrzeuge bei dessen Anstunft in Königsberg und von jedem in Königsberg befrachteten Leichterfahrzeuge vor dessen Abgang nach Pillau, und zwar für die Besichtigung der vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen an den Lucken und Schotten und für Bescheinigung des Revisionsbefundes

10 -

Aflan

Berlin, den 10. April 1865.

(L. S.) Wilhelm.

v. Bobelschwingh. Gr. v. Itenplit.

IL Kir Bernakun des Atstarabend.

(Nr. 6070.) Privilegium wegen Ausgabe von 6,000,000 Thalern Prioritats = Obligationen ber Magbeburg-halberstädter Eisenbahngefellschaft. Bom 12. April 1865.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

Nachbem von Seiten ber unterm 14. Januar 1842. landesherrlich bestätigten Magdeburg- Halberstädter Eisenbahngesellschaft (Geset = Samml. für 1842. S. 58.) darauf angetragen ift, ihr in Gemäßheit bes S. 14. des von Uns unterm 13. April 1864. (Gefet = Samml. S. 173.) genehmigten funften Nachtrages zu ihrem Statute zur Bestreitung der Kosten der Erweiterung, besseren Ausruftung und Vervollständigung ihres Unternehmens die Ausstellung auf ben Inhaber lautender und mit Zinskupons versebener Obligationen, nämlich 1000 Stuck zu 1000 Thalern, 2000 Stuck zu 500 Thalern und 40,000 Stuck zu 100 Thalern, im Gefammtbetrage von 6,000,000 Thalern, zu gestatten, ertheilen Wir in Gemagheit des g. 29. des Statuts der Gesellschaft und des Gesetzes vom 17. Juni 1833. wegen Ausstellung von Papieren, welche eine Zahlungs= verpflichtung an jeden Inhaber enthalten, durch gegenwartige Urkunde Unfere landesherrliche Genehmigung zur Erhöhung des Anlagekapitals der Magdeburg= Halberstädter Eisenbahngesellschaft um die Summe von 6,000,000 Thalern und zur Emission von 1000 Stuck Obligationen zu 1000 Thalern, buchstäblich: Gin= tausend Thalern, 2000 Stuck Obligationen zu 500 Thalern, buchstäblich: funf= hundert Thalern, und 40,000 Stuck Obligationen zu 100 Thalern, buchstäblich: Einhundert Thalern, unter nachstehenden Bedingungen:

#### S. 1.

Die zu emittirenden Obligationen werden unter fortlaufenden Nummern, und zwar in Apoints à 1000 Thaler unter Nr. 1. bis 1000. zum Betrage von Einer Million Thalern, in Apoints à 500 Thaler unter Nr. 1001. bis 3000. zum Betrage von Einer Million Thalern, in Apoints à 100 Thaler unter Nr. 3001. bis 43,000. zum Betrage von vier Millionen Thalern, nach dem sub A. beigefügten Schema ausgefertigt und mit der Unterschrift von drei ordentlichen Direktionsmitgliedern in Faksimile und mit der eines Gesellschaftsbeamten versehen.

#### S. 2.

Die Obligationen tragen vier und einhalb Prozent Zinsen. Zu deren Erhebung werden den Obligationen zunächst für zehn Jahre zwanzig halbjäh=rige, am 2. Januar und 1. Juli der betreffenden Jahre zahlbare Zinskupons Nr. 1. bis 20. nebst Talons nach dem sub B. beigefügten Schema beigegeben.

Beim Ablauf dieser und jeder folgenden zehnsährigen Periode werden nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung für anderweite zehn Jahre neue Zins-

kupons ausgereicht.

Die Ausreichung erfolgt an den Präsentanten des Talons — mit dessen Rückgabe zugleich über den Empfang der neuen Serie Zinskupons nehst Talon quittirt wird — sofern nicht vor dessen Fälligkeitstermine dagegen von dem (Nr. 6070.)

37\*

In=

Inhaber der Obligation bei dem Direktorium schriftlich Widerspruch erhoben ist. Im Falle solchen Widerspruchs werden die Rupons zum Depositorium des Stadt= und Kreisgerichts zu Magdeburg gebracht, und die streitenden Interessenten zur Entscheidung über den unter ihnen streitigen Unspruch auf den Rechtsweg verwiesen.

Diefe Bestimmung wird auf dem jedesmaligen Talon abgedruckt.

#### J. 3.

Die Ansprüche auf Zinsvergutung erloschen und die Zinskupons werden ungultig und werthlos, wenn diese nicht binnen vier Jahren nach der Berfallzeit zur Zahlung prasentirt werden.

#### S. 4.

Die Berzinsung ber Obligationen hört an dem Tage auf, an welchem lettere zur Zurückzahlung fällig sind. Wird diese in Empfang genommen, so mussen zugleich die ausgereichten Zinskupons, welche später als an jenem Tage verfallen, mit der fälligen Obligation eingereicht werden; geschieht dies nicht, so wird der Betrag der fehlenden Zinskupons von dem Kapital gekürzt und zur Einlösung dieser Kupons verwendet.

#### S. 5.

Die Obligationen unterliegen der Amortisation, die mit dem Jahre 1872. aus den Einkunften des Jahres 1871. beginnt und durch alljährliche Verwenzdung von 30,000 Thalern und der auf die eingelösten Obligationen fallenden Jinsen ausgeführt wird. Die Nummern der in einem jeden Jahre zu amortisstrenden Obligationen werden alljährlich durch das Loos bestimmt, und die Auszahlung des Nominalbetrages der hiernach zur Amortisation gelangenden Obligationen erfolgt im Januar des nächstsolgenden Jahres, zuerst also im Jahre 1872.

Der Magdeburg = Halberstädter Eisenbahngesellschaft bleibt jedoch das Recht vorbehalten, mit Genehmigung des Staates sowohl den Amortisations= fonds zu verstärken und dadurch die Tilgung der Obligationen zu beschleunigen, wie auch sämmtliche Obligationen durch die öffentlichen Blätter mit
sechsmonatlicher Frist zu kündigen und durch Zahlung des Nennwerths ein=

zulösen. Ueber die erfolgte Amortisation ist dem vorgesetzten Königlichen Eisenbahn=Rommissariate alljährlich ein Nachweis einzureichen.

#### S. 6.

Die Inhaber der Obligationen sind auf Hohe der darin verschriebenen Rapitalbeträge und der dafür nach J. 2. zu zahlenden Zinsen Gläubiger der Magdeburg = Halberstädter Eisenbahngesellschaft und daher befugt, wegen ihrer Rapitalien und Zinsen sich an das gesammte Vermögen der Gesellschaft und bessen Erträge mit unbedingter Priorität vor den Inhabern der Stammaktien und

und der zu letzteren gehörigen Dividendenscheine zu halten; doch steht den in Folge der Privilegien vom 10. März 1851. und 15. Upril 1861. ausgeschries benen Prioritäts-Obligationen im Vetrage von 700,000 Thalern resp. 2,500,000 Thalern das Vorzugsrecht zu. Eine Veräußerung der zum Bahnstörper gehörigen Grundstücke ist unstatthaft, so lange die Obligationen nicht eingelöst sind. Diese Veräußerungsbeschränkung bezieht sich jedoch nicht auf die außerhalb der Bahn und der Bahnhöfe besindlichen Grundstücke, auch nicht auf solche, welche innerhalb der Bahnhöfe etwa an den Staat oder an Gemeinden zu össentlichen Zwecken abgetreten werden möchten.

#### S. 7.

Die Inhaber der Obligationen sind nicht befugt, die Zahlung der darin verschriebenen Kapitalbeträge anders als nach Maaßgabe der im S. 5. angesordneten Amortisation zu fordern, ausgenommen

- a) wenn ein Zahlungstermin langer als drei Monate unberichtigt bleibt,
- b) wenn der Transportbetrieb auf der Eisenbahn durch Schuld der Gesesllschaft langer als sechs Monate ganz aufhort,
- c) wenn gegen die Eisenbahngesellschaft Schulden halber Exekution durch Pfandung ober Subhastation vollstreckt wird,
- d) wenn die im S. 5. fesigesetzte Amortisation nicht innegehalten wird.

In den Fällen von a. bis inkl. c. bedarf es einer Kundigung nicht, sondern das Rapital kann von dem Tage ab, an welchem einer dieser Fälle eintritt, zurückgefordert werden, und zwar

zu a. bis zur Zahlung der betreffenden Zinskupons,

zu b. bis zur Wiederherstellung des unterbrochenen Transportbetriebes,

zu c. bis zur Aufhebung der Erekution.

In dem sub d. vorgedachten Falle ist jedoch eine dreimonatliche Kundigungsfrist zu beobachten, auch kann der Inhaber einer Obligation von diesem Kundigungsrechte nur innerhalb dreier Monate von dem Tage ab Gebrauch machen, wo die Zahlung des Amortisationsquantums hätte stattsinden sollen.

#### S. 8.

Die Ausloosung der alljährlich zu amortistrenden Obligationen geschieht in Gegenwart zweier Mitglieder des Direktoriums und eines protokollirenden Notars in einem vierzehn Tage vorher zur öffentlichen Kenntniß zu bringenden Termine, zu welchem den Inhabern der Obligationen der Zutritt geflattet ist.

#### S. 9.

Die Nummern der ausgeloosten Obligationen werden binnen vierzehn Tagen nach Abhaltung des im S. 8. gedachten Termins bekannt gemacht, die (Nr. 6070.)
UnsAuszahlung derfelben erfolgt aber in Magdeburg an die Vorzeiger der betreffenden Obligationen gegen Auslieferung derfelben und der dazu gehörigen, nicht fälligen Zinskupons (J. 4.).

Im Uebrigen erlischt die Verbindlichkeit der Gesellschaft zur Verzinsung einer jeden Obligation mit dem 31. Dezember deksenigen Jahrek, in welchem dieselbe ausgeloost und, daß dies geschehen, dffentlich bekannt gemacht ist.

Die im Wege der Amortisation eingelösten Obligationen werden in Gegenwart zweier Mitglieder des Direktoriums und eines protokollirenden Notars verbrannt und, daß dies geschehen, durch die öffentlichen Blätter beskannt gemacht.

Die in Folge der Ruckforderung von Seiten des Inhabers (S. 7.) ober in Folge einer Kundigung (S. 5.) außerhalb der planmäßigen Amortisation eingelosten Obligationen hingegen ist die Gesellschaft wieder auszugeben befugt.

#### S. 10.

Diesenigen Obligationen, welche ausgeloost und gekündigt sind, und, der Bekanntmachung durch die öffentlichen Blätter ungeachtet, nicht rechtzeitig zur Realisation eingehen, werden während der nächsten zehn Jahre von dem Direktorium der Magdeburg-Halberstädter Eisenbahngesellschaft allsährlich öffentlich einmal aufgerufen. Gehen sie dessenungeachtet nicht spätestens binnen Jahresfrist nach dem letzten öffentlichen Aufrufe zur Realisation ein, so erlischt ein jeder Anspruch aus denselben an das Gesellschaftsvermögen, was unter Angabe der Nummern der werthlos gewordenen Obligationen von dem Direktorium öffentlich bekannt zu machen ist.

Die Gesellschaft hat aus dergleichen Obligationen keinerlei Verpflichtungen mehr; doch sieht der Generalversammlung frei, die ganzliche oder theilweise

Realisirung berselben aus Billigkeiterucksichten zu beschließen.

#### S. 11.

Die in diesem Privilegium vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen erfolgen durch diesenigen Blätter, welche nach J. 72. des Statuts der Magdeburg-Halberstädter Sisenbahngesellschaft (Gesetz-Samml. für 1842. S. 59.) zu Veröffentlichungen in den Angelegenheiten dieser Gesellschaft benutzt werden sollen.

Bur Urkunde dieses haben Wir das gegenwärtige landesherrliche Privilegium Allerhöchsteigenhändig vollzogen und unter Unserem Königlichen Insiegel ausfertigen lassen, ohne jedoch dadurch den Inhabern der Obligationen in Ansehung ihrer Befriedigung eine Gewährleistung Seitens des Staats zu geben oder Rechten Dritter zu präjudiziren.

Gegeben Berlin, ben 12. April 1865.

of them admin adminity, oil

# (L. S.) Wilhelm.

v. Bobelschwingh. Gr. v. Itenplig.

# Magdeburg = Halberstädter Eisenbahn = Prioritäts = Obligation

**№** .....

über

...... Thaler Preußisch Kurant.

Inhaber dieser Obligation M.... hat auf Höhe von ..... Thalern Preußisch Kurant Antheil an dem in Gemäßheit des umstehend abgedruckten Allerhöchsten Privilegiums vom ..... emittirten Kapitale von 6,000,000 Thalern.

Die Zinsen mit vier und einem halben Prozent für das Jahr sind gegen die ausgegebenen, am 2. Januar und 1. Juli jeden Jahres zahlbaren halbsährigen Zinskupons zu erheben.

Magdeburg, ben .. ten ............ 18.

### Das Direftorium

der Magdeburg = Halberstädter Gifenbahngesellschaft.

(Drei Unterschriften in facsimile.)

(Trockener Stempel.) Rontrole Fol. .... Unterschrift eines Beamten.

Dieser Obligation sind zwanzig Zinskupons für zehn Jahre vom .. ten ..... bis .. ten ..... beigefügt.

Schema B.

## Talon

zu der

Prioritäts = Obligation der Magdeburg = Halberstädter Eisenbahn= Gefellschaft

No.

Inhaber empfängt gegen biesen Talon zu ber Prioritats-Obligation ber Magdeburg-Balberstädter Eisenbahngesellschaft M.... bie ..... te Gerie Bingkupons auf die Jahre 18.. bis 18.., sofern dagegen Seitens des als solchen legitimirten Inhabers der Obligation bei dem Gesellschafts-Direktorium vorher kein schriftlicher Widerspruch eingegangen ist. Im Falle solchen Widerspruchs werden die Kupons zum Depositorium des Königlichen Stadt= und Kreisgerichts zu Magdeburg gebracht und die streitenden Interessenten über den unter ihnen streitigen Anspruch auf den Rechtsweg verwiesen.

Magdeburg, den .. ten ...... 18.

### Das Direktorium der Magdeburg = Salberstädter Gisenbahngesellschaft.

(Trockener Stempel.) Kontrole Fol. .... Unterschrift. Unterschrift in facsimile. Vorsitzender.

Serie ....

.Nº ....

... ter Zins = Kupon

Magdeburg = Halberstädter Gisenbahn = Prioritäts = Obligation Ng ....

.... Thaler .... Silbergroschen .... Pfennige hat Inhaber dieses vom ..... ab in Magdeburg aus unserer Gesellschaftskaffe zu erheben. Dieser Rupon wird ungultig und werthlos, wenn er nicht binnen vier Jahren nach der Verfallzeit zur Zahlung prafentirt wird. Magdeburg, den ......... 18...

Das Direftorium

der Magdeburg = Halberstädter Gisenbahngesellschaft.

Rontrole Fol. .... Name.

Unterschrift in facsimile.

Borsigender.

Rebigirt im Bureau bes Staats. Minifteriums.

Berlin, gebruckt in ber Röniglichen Gebeimen Ober . Hofbuchbruckerei (R. v. Deder).

Trockener Stempel.)